# Posener Intelligenz Blatt.

# Mittwochs, ben 3. Mai 1820.

Angefommene Fremde bom 27. April 1820.

Hr. Gutsbesiger v. Uminsti aus Smolig, I. in Mro. 243 Bresiduerftraße; Hr. Forst-Inspettor Otto aus Hellefeld, Hr. Gutsbesiger v. Seidlig aus Schrudka, I. in Mro. 251 Bresiauerstraße; Hr. Gutsbesiger Klot aus Mieszawa, I. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Erbherr v. Zielinski aus Nieszawa, Hr. Erbherr v. Nowakowski aus Lenna-Gura, I. in Mra. 391 Gerberstraße. Den 28. April.

Hraße; Hr. Kaufmann Huber aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer v. Bojanowski aus Murke, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Borowski aus Staborowicz, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Erbherr v. Guchorzewski aus Gluchowo, I. in Nro. 392 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Lipski aus Ludom, Hr. Pachter von Lewandowski aus Dalewo, i. in Nro. 99. Ribe.

Den 29. April.

Hr. Graf v. Garczynski aus Bentschen, Hr. Kaufmann Millewille aus Stettin, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Capitain v. Utenhofen a. D. aus Kozmin, I. in Nro. 165 Wilhelmsfraße.

Den 30. April.

Hr. Gutsbesitzer. v. Kiersti aus Ezgolewo, Hr. Domainen-Pachter Blanck aus Birnbaum, i. in Nro. 392 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Wezof, Hr. Gutsbesitzer v. Pokrzywinski aus Rogosynce, I. in Nro. 243 Breslauerstraße.

Abgegangen.

gr. Gutobesitzer. v. Rotecki, Sr. Raufmann Sanf, Hr. Gutobesitzer v. Swiencidi, Sr. Gutobesitzer v. Dombrowoki, Hr. Forstinspektor Otto, Hr. Gutobesitzer v. Seiblitz, Hr. Gutobesitzer v. Mossczenski. Chiftal = Borlabung

Die unbefannten Glaubiger, welche an die hiefige zc. Militair-Lagareth-Raffe für den Zeitraum bom Iften Juni 1817. bis ultime December 1819. Forberun= gen aus irgend einem Grunde gu haben vermeinen, werden hiermit offentlich por= geladen, binnen 3 Monaten, und fpate= ftens ben 20 fen Mai 1820 Bornit= tags um to Uhr in bem vor bem Depu= tirten, Landgerichtsrath Brudner hiefelbft ansichenben peremtorischen Termin per= fonlich, ober burch gefetzlich zuläßige Be= vollmächtigte zu erscheinen, ihre Forde= rungen angubringen; außenbleibenden= falls aber gu gewartigen, baf fie mit ihren Forderungen' an die Kaffe praffu= birt, ihnen beshalb ein ewiges Stillfdyweigen auferlegt, und fie blos an die Perfon besjenigen, mit dem fie kontrabirt, wer= ben verwiesen werben.

Posen den 20. December 1819.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

Zapozwanie Edyktalne.

Wierzycieli nieznaiomych którzy do kassy woyskowey lazaretowey z czasów od 1. Czerwca 1817. roku do ostatniego Grudnia 1819 roku pretensye ziakiegokolwiek źródła mieć sądzą, ninieyszém publicznie zapozywamy, aby się wciągu trzech miesięcy, naypóźniey zaś dnia 20. Maia 1820, zrana o godzinie 10tey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner iako na terminie zawitym osobiście lub przez prawnie dożwolonych Pełnomocników stawili i pretensye swe podali, gdyż w razie niestawienia się spodziew ć się mogą, iż z pretensyami swemi do kassy rzeczoney prekludowanemi będą, a w tey mierze wieczne milczenie im nakazane, i iedynie do osoby tegoż, z którym kontraktowali, odesłani zostaną.

Poznań d. 30. Grudnia 1819.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß das hier auf der Wilde Mro. 134. belegene, den Wandelschen Erben zugeshörige Grundstück, welches auf 3193 Athle. 13 ggr. gerichtlich gewürdigt worden ift, auf den Antrag der Real-Gläubiger öffentlich an den Meistbistenden verkauft werden soll.

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszém się czyni, iż nieruchomość pod Nr. 134. na Wildzie sytuowana do Sukcesorów Wandla należąca, która na talarów 3193 dgr. 13. sądownie oceniona została, na wniosek realnych wierzycieli publicznie naywięcey darącemu przedana bydź mą.

Es werden baber Kauflustige hiermit vorgeladen in dem

am 6. Juni 1820,

am 1. August —

am 4. October -

Bermittags um 10 Uhr vor dem Depuztirten Landgerichtsrath Brückner im Inzftrucktionszimmer des unterzeichneten Gezrichts anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ift, zu erscheiner, ihre Gebote zu Protofoll zu geben, und zu gezwärtigen, daß gedachtes Grundsfück dem Meistbietenden adjudicirt werden wird.

Pofen ben 21. Februar 1820.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Subhaffations = Patent.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß das hieselbst sub Nr. 10. auf Zagorze belegene Gartengrundstück des verstorbenen Båckermeisters Abraham, welches nach der, in unserer Registratur besseschen werden kann, auf 620 Athlr. absgeschätt worden, auf den Antrag der Nesalzäubiger öffentlich den Meistbietenden verkauft werden soll.

Es werden daher alle diejenigen, welche dieses Grundstück zu kaufen willens sind, hiermit vorgeladen, in dem beshalb angessetzen Termine, den 8. Juli d. I., Wormittags um 9 Uhr, welcher peremstorisch ist, por dem Deputirten, Land-Ges

Wzywaią się przeto ninieyszém wszyscy którzy chęć do nabycia teyże nieruchomości maią, aby się na terminach tém końcem

na dzień 6. Czerwca,

— — I. Sie-pnia,

— 4. Października r. b. z raha o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Brucknerem w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, stawili, licyta swe do protokołu podali, i oczekiwali, że nieruchomość ta naywięcey daiącemu przysądzona bydź ma.

Poznań dnia 21. Lutego 1820. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszem się czyni, że ogrod pod Nrem 10. na Zagorzu polożony, do zmarłego piekarza Abraham należący podług taxy w Registraturze naszey znayduiącey się, która tamże codziennie przeyrzana bydź może, na tal. 620 oceniony, na wniosek Wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu ma bydź sprzedany.

Wzywaią się przeto wszyscy, którzy chęć do nabycia teyże nieruchomości maią, ninieyszem, aby się na terminie peremtorycznym, tym końcem, na dzień 8. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Zie-

richte-Referendarius Gignefi zu erscheinen, ihre Gebote zu Protof. zu geben, und sodann zu gewärtigen, bag bas Gunnbftud bem Meifibietenden adjudicirt werden wird.

Jugleich werden alle nicht bekannten Real = Prätendenten dieses Grundstücks vorgeladen, zur Erhaltung ihrer etwanisgen Gerechtsame sich spätstens die zu diesem oder in demselben zu melden, und ihre Ansprüche anzuzeigen, mit der Warsnung daß die Ausbleibenden nach erfolgter Abzudication damit gegen den neuen Vesitzer, und in soweit sie den sundum betreffen, nichtweiter gehörtwerden sollen.

Posen den 10. April 1820.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Das hier sub Nr. 61. am Markte belegene zur Gregor Szabelskischen Concursmasse gehörige auf 4793 Athlr. geschäfte Haus, soll in ben

am 30. Juni, am 2. September,

am 18. Mobember 1820., Wormittags um 9 Uhr, vor dem Landsgerichtsrath Stopnik, im Infruktionszimmer des unterzeichneten Gerichts ansstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, offentlich an den Meiste bietenden oerkauft werden.

Posen ben 9 Marz 1820.

Konigh Preuß, Landgericht.

miańskiego Giżyckim, wyznaczonym stawili, licyta swe do protokułu podali i oczekiwali, iż nieruchomośc ta, naywięcey daiącemu przysądzoną będzie.

Oraz zapozywamy wszystkich niewiadomych realnych Pretendentów teyże nieruchomości, aby się naypóźniey na terminie tym zgłosili, i pretensye swe podali, z tém ostrzeżeniem, że niestawaiący po uastąpioney adiudykacyi z takowemi, przeciw nowemu posiedzicielowi, ile się gruntu tego dotyczą, na dal słuchanemi nie będą.

Poznań d. 10. Kwietnia 1820. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dom tu w rynku pod Nrem 61. położony, do massy konkursowey Gregorza Szabelskiego należący, w terminach tym końcem

na dzień 30. Czerwca na dzień 2. Września,

na dzień 18. Listopada, 1820. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Skopnikiem w izbie instrukcyjney Sądu podpisanego wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Póznań d. 9. Marca 1820. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal = Citation.

Der feit dem Sabre 1806. verschollene Burger und Sehneidermeifter Abalbert Bertmansfi, welcher gulegt in Bud ge= wohnt hat, ober beffen etwannige unbefannten Erben ober Erbnehmer, wird auf ben Auftrag feiner zuruck gebliebenen Che= frau Agatha Franciska, und bas ihm in Perfon des Juftig-Kommiffionerath Gigidi bestallten Curators, hiermit bergestalt offentlich vorgeladen, daß derfelbe fich binnen 9 Monaten entweder Schriftlich oder fpateftens in dem auf ben 15. 3a= nugr 1821., Bormittageum 9 Ubr, bor bem Dep. Landgerichte-Mffeffor Gulemann, in unferin Gerichtslofale auftehenden Ter= mine perfonlich zu melben, und weitere Unweifung abzuwarten hat, wibrigenfalls berfelbe für tobt erflart, und fein gurud= gelaffenes Bermbgen feinen nachften fich gemelbeten und gehorig legitimirten Erz ben zugesprochen werden wird.

Pofen ben 13. Marg 1820.

Zapozew Edyktalny.

Miesczanin i krawiec Woyciech Hertmański od roku 1806 nieprzytomny, który na ostatku w Buku zamieszkiwał, lub Sukcessorowie iego nieznaiomi, zapozywaią się na wniosek pozostałey iego żony Agaty Franciszki z Dorawskich, równie i lak ustanowionego mu w osobie Konsyliarza Sprawiedliwości Giżyckiego Kuratora, aby w ciagu 9. miesięcy, naypóźniey zaś na terminie dnia 15. Stycznia 1821 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Culemann w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczonym osobiście; lub na piśmie zglosił się, i dalsze w tey mierźe rozporzadzenia oczekiwał, w przeciwnym bowiem razie za umarłego uznany, a pozostały maiatek iego naybliższym Sukcessorom, którzy się zgło. szą i dostatecznie wylegitymuią, wydanym bedzie.

Poznań d. 13. Marca 1820. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag der Realglaubigerin verwittweten Abeaham Gans in Berlin, follen bie Mofes Baumannschen, in der Stadt Birnbaum im Großherzogthum Pofen, Birnbaumer Kreifes, gelegenen Grundstude, als:

Ogłoszenie Subhastacyi.

Na wniosek wierzycielki owdowiałey Abrahamowey Gans w Berlinie maią bydź należące Moyżeszowi Baumanowi w mieście Międzychodzie w Wielkim Xiestwie Poznańskim Powiecie Międzychodzkim sytuowane grunta iako to:

- 1) ein in ber Topfergaffe Mr. 13 4.
  gelegenes maffives Wohnhaus, nebft Rebengebauden, Stallung, fleinen Obftgarten und einer muften Baufielle;
- 2) ein Wohnhaus auf bem sogenann= ten Acker, unter ber Nr. 245. ge= legen, aus Bindewerk erbaut, und
- 3) eine hinter ber Judenschule gelegene wufte Bauftelle,

welche zusammen auf 4964 Atlr. 12 gr. gerichtlich tarirt sind, Schulden halber an ben Meistbietenden öffentlich verkauft werden. Dazu siehet ein Termin auf

ben loten April, ben laten Juni und

ben Sten August 1820. wobon der letzte peremtorisch ist, zu Birnsbaum vor dem dortigen Königl. Friedenssgericht an, zu welchem wir Kaussustige und Besitssähige zur Abgabe ihres Gebots mit dem Bemerken vorladen, daß auf die nach Ablans des letzten Termins eingeshenden Gebote nicht ferner gerücksichtigt werden wird.

Die Tare fann taglich in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Meserit ben 6, Januar 1820.

Ronigl, Preußisches Landgericht.

 dom murowany na ulicy Garncarskiéy pod numerem 13<sup>4</sup>/<sub>2</sub> położony wraz z przyłegłym domem, oborą, małym owocowymogrodem i placem pustym niezabudowanym;

 dom w wiązarkę wybudowany w tak nazwanem polu pod numerem 245. położony i

3) mieysce niezabudowane puste za Synagoga położone,

które wszystkie razem, podług sądownie sporządzonéy taxy na 4,964 tal. 12 dgr. oceniono, z przyczyny długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane byoź maią.

W celu tym wyznaczone zostały termina przed sądem pokoiu w Międzychodzie na

dzień toty Kwietnia,

- 12. Czerwca i

8. Sierpnia r. b.

i z tych ostatni peremtorycznym iest; ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych wzywa przeto do podania swych licytów z tym ostrzeżeniem: iż na zaszłe licyta po upłynieniu ostatniego terminu, wzgląd mianym nie będzie.

Taxa każdego czasu w Registras turze naszéy przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 6. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhastatione = Patent.

Die in ber Ctadt Lobfens unter Mr. 39. belegene, ben Schneider Friedrich Rlog= schen Erben zugehörige wufte Bauftelle, welche nach der gerichtlichen Tare auf 25 Mthlr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag bes Landrath = Umte gu Dir= fit, weil fie von der Befigerin Wittwe Rlot nicht bebaut worden ift, öffentlich an den Meiftbietenben verfauft merden, und ber peremtorische Bietungstermin ift

auf ben 8ten Mai b. 3. Wegener, Morgens um 10 Uhr allhier Befitfahigen Raufern wird angesett. biefer Termin mit der Machricht bekannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meifte bietenden zugeschlagen, und auf die etwa nach bem Termin einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fo= fern nicht gesetzliche Grunde dies noth= wendig machen.

Schneibemuhl ben 20. Januar 1820.

Patent Subhastacyiny.

Plac pusty pod Jurysdykcya naszą w mieście Łobżenicy Powiatu Wyrzyskiego pod Nro. 39. polożony Sukcessorom krawca Fryderyka Klotz należący, który według taxy sadowey na 25. tal. oceniony został, na wniosek Urzędu Konsyliarsko- Ziemiańskiego dla nieuskutecznionego przez posiedzicielkę wdowę Klotz pobudowania, publicznie naywięcey daiacemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremto. bor dem herrn Landgerichte-Secretait ryczny na dzien 8. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Wegener w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, skoro prawne tego nie będą wymagać powody.

w Pile d. 20. Stycznia 1820. Ronigl. Preußisches Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

## Subhaftatione=Patent.

Das Ronigl. Landgericht Bromberger Bezirks macht befannt, bag im Wege der nothwendigen Subhaffation, bas zu bem Nachlaffe bes Schneibermeifters Do= rau gehörige, hiefelbst in ber Danziger

Patent Subhastacyiny.

Królewski Sąd Ziemiański Obwodu Bydgoskiego podaie ninieyszem do wiadomości, iż grunt wieyski tu w Bydgosczy na Gdańskim przedmieściu pod liczbą 31. położony do pozostałości krawca Dorau należący, na 178 tal. 8 dgr. sądownie oszacoVorstadt under Nr. 31. belegene, auf 178 Athle. 8 ggr. gerichtlich geschätzte städtische Grundstäck nebst Zubehör, wobon die Taxe jederzeit in der Regissratur eingesehen werden kann, in dem peremtorischen Termin den 21 sten Juniusc. vor dem Herrn Landgerichtsrath v. Prondynösi, im hiesigen Landgerichte bssentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll, wozu besitz und zahlungösähige Kausliedhader mit dem Erdssen eingeladen werden, daß auf die nach Verlauf des Licitations-Termins etwa einstommenden Gedote nicht weiter restestirt werden wird.

Bromberg ben 14. Januar 1820. Konigl. Preuß. Landgericht.

wany, wraz zprzyległościami, którego taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzaną bydź może, drogą potrzebney subhastacyi w terminie peremtorycznym dnia 21. Czerwcar. b. przed W. Prądzynskim w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, na który termin chęć kupienia maiących, do posiadania i zapłacenia zdolni z tem zapozywaią się oświadczeniem, iż na licyta po upłynionym terminie licytacyjnym nadeyść mogące żaden wzgląd mianym nie będzie.

Bydgoscz d. 14. Stycznia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### PUBLICANDUM.

Die dem Gutsbesiger Unton v. Gerezewsti in Jasice bei Inowraciam abges pfanbeten Sachen im Betrage von 140 Athlr. bestehend in Meubles und Silberzeug, sollen in Termino ben 18ten Mai c. an den Meistbietenden, gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden.

Kauflustige fordere ich daher hiemit auf, sich am gedachten Tage in Jasfice einzufinden, Bromberg ben 8. April 1820.

Vigore Commissionis Der Landgerichts : Referendarius Pa & f.e.

# Beilage zu Mr. 36. des Posener Intelligenz Blatte.

Befanntmachung:

Es follen die ablichen bem Rittmeifter Gorazdomo und Indomo im Wergeener Rreise belegen, auf brei nach einander folgende Sabre, nehmlich von Eti Jo= bannis 1820 bis 1823' and den Meist= Bietenden offentlich jedes besonders ver= pachtet werbent. Wir haben hierzu einen! Termin auf Den 26ften Mai Bor mittage um 10 Uhr vor bem heren Land= gerichterath' Lehmann: anberaumt, und laden Pachtluftige ein, fich in demfelben: auf unferm Partheienzimmer perfonlich ober burch geschlich legitimirte Bevoll= machtigte einzufinden und fann der Meift= jugefchlagen werben wirb.

Die Pachtbedingungen fonnen jeder= geit in unferer Regiffratur eingesehen rze naszey widziane bydz mogą.

merbens.

Gnefen ben 6. Marf 1820. Ronigl, Preug. Landgericht.

Bu verpachten.

Rreife, und bas Untheil gu'Rleparg foll: auf brei nacheinanberfolgende Jahre, nem = lezaca w trzechletnia dzierzawe, to Nich von Johanni 1820, bis bahin 1823, iest od S. Jana 1820 až do tegož czaplus licitando verpachtet werden?

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 9, Junius, Bormittags um 10 Obwiesczenie.

Dobra Gorazdowo i Zydowo w Anton v. Czarnedi zugehörigen Guter Powiecie Wrzesińskim położone Antoniemu Czarneckiemu Rottmistrzowi należące w 3letnia dzierzawę to iest! od S. Jana 1820. až do tegož czasu 1823 roku lecz każde osobno wiecey daiacemu publicznie w dzie ržawe wypusczone bydź maią; wtym! celit wyznaczyliśmy termin na dzień t 26. Mai a przed Delegowanym W. Sędzią Lehmann i zapozywamy ochote dzierzawy maiących, aby na tako: wy w sali audyencyonalney osobiście: lub przez prawnie wyiaśnionego Pelnomocnika stanęli, i więcey daiący bietende gewärtig fein, daß ihm die Pacht oczekiwać może, iż dzierzawe na siebie oddana mieć będzie.

Warunki dzierzawy w Registratu-

Gniezno d. 6. Marca 1820. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Do zadzierzawienia.

Wieś Małe Gutowy z przyległościa? Das Gut Klein-Guttomy im Breschner mi w Powiecie Wrzesińskim położona, i część wsi Kleparz do teyże nasu 1823 więcey daiącemu wypusczo ne bydz maia.

> W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień q. Czerwca o go

Uhr, vor bem Herrn Landgerichts-Rath Lehmann anberaumt, und laden bazu Pachtluffige ein, sich in gedachtem Termine einzusinden, und zu gewärtigen, daß bem Meistbictenden die Pacht zugeschlagen werden wird.

Die Pachtbedingungen fonnen in uns

Gnesen ben 13. Mary 1820.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung.

In Gefolge ber Vorschrift bes Allgemeinen kand-Rechts, Theil II. Tit. 1.
S. 422, wird dem resp. Publico bekannt
gemacht, daß durch den zwischen dem
Kittweister und gegenwärtigen Pächter
bes Vorwerts Powidz Iohann Repomucen
v. Siodolkowiß und der Theresia v. Wroniecka unterm 17. August v. J. abgeschlossenen She-Kontrakt die statufarische
Gemeinschaft der Guter unter-ihnen außgeschlossen, und der gemeinschaftliche Erwerb zur Gemeinschaft vorhehalten
worden ist.

Gnefen ben 20. Mary 1820. Roniglich Preuf. Landgericht.

Publicandum.

Es sosien in termino den 17. Mai, vorm Deputato Herrn Auscultator von Potrokowski in loco Ausiewo bei Kisko-wo, Morgens um 9 Uhr, mehrere, schulbenhalber abgepfändeten Effekten bestehend in Meubles, einem Fortepiano, Tischkervis, Küpferstichen, Silnergeschirr,

dzinie to. zrana, przed Deputowanym W. Lehmann w Sądzie naszym, i zapozywamy ochotę do dzierzawy maiących, aby na takowym stanęli, i więcey daiący spod iewać się może, iż mu takowe w posessyą oddane zostaną.

Warunki dzierzawy w Registraturze naszey czytane bydź mogą.

Gniezno d. 13. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Podaie się stósownie do powszechnego prawa kraiowego Cz.II. Tyt. 1. §. 422. ninieyszym do publiczney wiadomości, iż przez kontrakt ślubny między Janem Nepomucenem Siodołkowiczem Rotmistrzem, terażnieyszym Possessorem folwarku Powidz P. Powidzkiego i Teressąz Wronieckich pod dniem 17. Sierpnia r.z. zawarty, spolność maiątku wyłączoną i tylko spolność dorobku zastrzeżoną została.

Gniezno d. 20. Marca 1820.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

W terminie dnia 17. Maia r.h. maią bydź przed Wm. Potrykowskim Auskultatorem w wsi Kusiewie pod Kiszkowem zrana o godznie gtey różne zatradowane effekta składaiące się z meblów, iednego fortepianu, serwisu stołowego, landszaf, so wie verschiedenen todten und lebendigen Intentarienstücken, bffentlich an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahfung in Courant verkauft werden.

Rauffustige werden bemnach aufgeforz bert, sich an gedachtem Tage in loco Kusiewo Behufs Abgabe ihrer Gebote

einzufinden.

Gnefen ben 13. April 1820.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Wzywa się zatem chęć maiących nabycia tychże rzeczy aby się w wyznaczonym dniu w wśi Kusiewie w

tym celu zgromadzili.

dze sprzedane,.

Gniezno d. 13. Kwietnia 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

tow, śreber, iako też rożnych żyją-

cych i martwych inwentarzy, dla

długu publicznie przez licytacyą nay-

wiecey daiącemu za gotowe pienia-

Berpachtung.

Auf den Antrag des Curatoris litis foll bas zu bem Cajetan von Bobrowefi= schen Nachlaffe gehörige, im hiefigen Kreise belegene Gut Bachorgen von 30= hanni 1820. bis bahin 1821, bffentlich an ben Meiftbietenben verpachtet werden. Wir haben hierzu por dem Dep. Landge= richteRath Boretius einen Termin auf ben 10. Jani 1820., Bormittage um 10 Uhr anberaumt; in welchem alle Pacht= luftige fich auf bem Landgerichte einzufin= ben, und ber Meiftbietenbe ben Buschlag ju gewartigen, mit bem Bemerfen einges laben werden, daß die Pachtbedingungen im Licitationstermine werden befannt ges macht merden.

Krotofin ben 20. Marg 1820.

Roniglich Preuß, Landgericht.

Wydzierzawienie.

Na wniosek Kuratora Litis maia bydź dobra Bachorżewo do pozostałości niegdy Ur. Kaietana Bobrowa skiego należące w tuteyszym Powiecie polożone od S. Jana 1820. r. aż do St Jana 1821. roku naywięcey daiącemu publicznie w dzierzawę wypusczone. W tym względzie wyznaczyliśmy termin przed Deputowanym Sądu Ziemiańskiego Wielmożnym Sedzia Boretius na dzien 10. Czerwca r. b. o godzinie 10. zrana, na który dzierzawienia ochotę ... maiących do stawienia się w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim z oznaymieniem ninieyszem wzywamy, iż naywiącey daiącemu dzierzawa przysądzoną będzie, warunki zas dzierzawy na terminie licytacyjnym ogłoszonemi zostaną.

Krototoszyn d. 20. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

## Ebictal = Citation.

Es werden alle biejenigen unbekannden Glaubiger, welche an die Caffe bes nten Sufaren-Regiments (Weftprenfifch) beffen Staab zu Liffa im Groffherzog= thum Dofen fteht, aus irgend einem rechtlichen Grunde aus bem Rechnunge-Jahre bom Iften Januar bis ultimo December 1819 Unforderungen haben, hierburch offentlich vorgelaben, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 15ten Dai c. Bormittags um 9 Uhr angesetten peremtorischen Termin auf hiefigem Landgericht por bem Depu= tirten Musfuffator Wirth entweber perfonlich ober burch gesetliche Bevollmach= tigte zu erscheinen, ihre Unspruche angugeben und nachzuweisen, im Fall bes Ausbleibens aber ju gewartigen, baß fie mit ihren Forberungen an bie gebach= te Caffe prafludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blos an die Perfon besjenigen mit bem fie kontrahirt haben, ober melcher bie ihnen gu leiftende Zahlung in Empfang genommen, und fie boch nicht befriedigt hat, werden verwiesen werden.

Fraustabt ben 24. Januar 1820.

Zapozew Edyktalny.

Wzywaią się ninieyszem wszyscy kredytorowie niewiadomi, którzy de Lassy Półku 7. Uzarów zachodniopruskich, którego sztab w mieście Lesznie w Wielkiem Xiestwie Poznańskim konsystuie, ziakiego bądź prawnego powodu z roku rachunkowego od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1819 pretensye mieć by mogli, aby w przeciągu trzech miesięcy a naypóźniey na terminie peremtorycznym na dzień 15go. Maja r. b. przed południem o godzinie 9. w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed deputowanym Ur. Wirth, Auskultatorem wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie do zego upoważnionych stawili się, pretensye swe podali i udowodnili; w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do rzeczoney kassy prekludowani, onym wieczne w téy mierze milczenie nakazanem, i oni iedynie tylko do osoby tegoż, z którym kontrakty działali, lub który zapłatę dla nich przeznaczoną otrzymał, a przecież ich nie zaspokoił, odesłani zostana.

w Wschowie dnia 24. Stycz. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Die in Zirke unter Mr. 30. belegene, zum Anna Braunakschen Nachlasse gehberige wüsse Baustelle, 18 [] R. groß, und 9 Athle. taxirt, von der aber 310 Atle. Feuer-Rassengelder zu erheben, und der Geküchgarten Obdrow genannt, 55 Atle. geschäßt, soll auf den Antrag der Erben, und zusolge Austrags eines Königl. Hocheveronneten Landgerichts zu Meserig deffentlich an den Meistbietenden werkauft werden. Hierzu stehet der Termin auf den Isten Juni d. J. an, zu welchem Besig- und Zahlungsfähige ausgefordert werden, sich zu melden, und ihr Gebot abzugeben.

Die Tare nebst ben Kaufbedingungen können jederzeit in unserer Registratur nachgesehen werden.

Birnbaum ben 28. Marg 1820. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaffations - Patent.

Jufolge Auftrags bes Königl. hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt, soll
das zum Nachlasse bes zu Zaborowo verstorbenen Tuchmacher - Meister Samuel
Scholtz gehörige, daselbst auf der Lissaer
Straße sub Nro. 80. gelegenen, von
Holz und Fachwerf erbaute und auf a55
Athlr. geschätzte Wohnhaus im Wege der
freiwilligen Subhastation öffentlich au
ben Meistbietenden verkauft werden; wenn
wir nun hierzu einen Termin auf den
2. Juni d. J., Vormittags um 9 Uhr,
in loco Zaborowo angesetzt haben, so

Obwiesczenie.

Plac pusty w Sierakowie pod Nr. 30. sytuowany, do pozostałości ś. p. Anny Braunak nalezacy, 18 pretow wielki, ma 9 tal. otaxowany, na któren z Towarzystwa Kassy Ogniower 310 tal. do odebrania iest, z ogrodem do kuchni także na 55 talarów oceniony, ma bydź na wniosek Sukcessorów i na zlecenie Przeswietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza publicznie więce, daiącemu sprzedanemi, do czego wyznacza się termin na 15. Czerw ca r. b., na któren do kupna zdaani wzywaią się: iżby się meldowali i licyta swoie podawali.

Taxa i kupna kondycye mogą bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzanenii.

Międzychod d. 28. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

W skutku zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, dom do pozostałości niegdy Samuela Scholtz byłego Sukiennika należący w Zaborowie na ulicy Lesczyńskiey pod liczbą 80. położony, z drzewa i lepianki wybudowany i na tal. 153 otaxowany, drogą subhastacyi dobrowolney więcey daiącemu sprzedany bydź ma. Oznaczywszy do uskutecznienia tego termin na dzień 2. Czerwca o godzinie gtey zrana w mieście Zaborowie, zapozywamy o.

laben wir Kaufluffige hiermit vor, fich in biefem Termine einzufinden, ihre Ge= bote abzugeben, und hat der Meiftbietenbe ben Zuschlag dieses hauses nach erfolg= ter Approbation des competenten Gerichts du gewartigen.

Liffa, den 15. Marz 1820. Ronigl, Preuß, Friedensgericht. T. and hard one want

chote do kupna maiących, aby na terminie tym staneli, licytum swoie oddali, i więcy daiący przybicia domutego po approbacyi ze strony Sąda właściwego nastąpić maiącey spodziewać się może.

Leszno d. 14. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachunge

Den 24. Juni d. J. foll bie jum Paul und Therefia Komicczkaschen Nach= laffe gehorige Bauerwirthfchaft gu Ggymborge auf. brei Jahre, und gwar von 30= hanni b. J. bis dorthin 1823. an Meift= bietenben bier im Gerichtelofale verpach= tet werden, mogu Pachtlustige hierzu ein= geladen merben.

Jinowraclaw den 15, April 1820.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Stedbrief.

Die Dienstfnechte bes heegemeifters Madfomefi auf dem Forfthaufe Geedorff, Mmts Ciniewfowo, namentlich:

a. ber Joseph Kowalski, alias Kurniak,

b. Johann Raczinski, welche fich mehrere Diebstähle haben zu Schuldenkommeulaffen, find am 23. Decem= ber v. J. aus bem Gefangniffe gu Inowraclam mittelft Durchbruche entsprungen.

bung gebachter Inculpaten, welche unten nych, których rysopis poniżey do-

Obwiesczenie.

W dniu 24. Czerwca r. b. ma bydž do pozostałości po Pawle i Teresie Konieczkach małżonkach należące gospodarstwo chłopskie w Szymborzu na trzy po sobie następuiace lata a to od S. Jana r. b. až tamže do roku 1823 więcey daiącemu w tuteyszym lokalu sądowym wypusczone, do czego ochotę maiący wzywaia

Inowraciaw d. 15. Kwietnia 1820. Krol. Pruski Sad Pokoju.

List gonczy.

Parobcy w służbie Leśniczego Wuczkowskiego w domu leśnym Seedorf w kluczu Gniewkowskim, mianowicie;

a) Józef Kowalski alias Kurniak;

b) Jan Kaczyński;

którzy różnych dopuścili się kradzierzy, zbiegli dnia 23. Grudnia r. z. z więzienia w Inowrocławiu przez gwaltowne wyłamanie się. Gdy na Wenn nnn an der Wiederhabhaftmer= schwyceniu pomienionych obwinionaher bezeichnet find, nicht wenig gelegen lacza sie, nie malo zależy, przeto

Ift, fo ersuchen die Konigl. refp. Militair= und Civil-Behorden wir, auf Die Entwichenen vigiliren, fie im Betretungsfalle berhaften, und mittelft Transports an bas hiefige Inquisitoriat einliefern zu laffen.

Bromberg ben 15. Mary 1820. Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

Perfonal=Beschreibung bes 30= feph Rowalsti, alias Rurniat. Alter, 23 Jahr; Große, etwas unter 5 3ou; Haare, braunlich; Stirn, bedectt; Alugen, grau, Geficht, langlich; Mase, langlich; Mund, gewöhnlich; Rinn, spiß.; Bart, feinen; Sprache, polnisch. Die Befleibung gur Beit bes Ent Mowa, polska.

meichens. Gin runder Sut, blauer Rod, feinene Sofen, Ctiefeln.

Signalement des Johann Racannsti.

Allter, 24 Jahr; Größe, 5 Fuß 2 Zoll; Saar, braun; Stirn, bedect; ·Alugen, grau; Mugenbraunen, braum: Mase, flein; Mund, gewöhnlich; Rinn, rund;

wzywamy ninieyszem wszelkie Królewskie Władze tak Woyskowe iako i Ciwilne, iżby zbiegłych śledzić, ich w razie wyśledzenia przytrzymać ? pod pewną strażą tuteyszemu Inkwis zytoriatowi odstawić kazały.

Bydgoscz d. 15. Marca 1820. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Rysopis Józefa Kowalskiego inaczey Kurniak zwanego.

Wiek, 23; Wzrost, niższy nad 5 stóp; Włos, brunatny; Czoło, pokryte; Oczy, siwe; Twarz, podługowata; Nos, podlugowaty; Usta, zwyczayne; Podbrodek, kończasty; Brody, žadney;

Odzież w czasie ucieczki. Kapelusz ekragły, granatowa suknia, płocienne spodnie, boty.

Rysopis Jana Kaczynskiego. Wiek, 24 lat; Zrost, 5 stop 2 cale; Włos, brunatny; Czoło, pokryte; Oczy, siwe; Brwi, brunatne: Nos, maly; Usta, zwyczayne; Podbrodek, okragly;

Bart; feinen ;; Geficht, rund; Gefichtsfarbe, gefund; Sprache, polnisch.

Befleibung.

Befte, braune kattunene Sofen; Stiefeln, dnie; boty.

Brody, Zadneys: Twarz, okragła; Cera twarzy, zdrowa;; Mowa, polska Odzież:

Kapelusz okrągły, granatowa suknia, Ein runder hut, blauer Rod, blaue takat westka, bronaine cycowe spo-

Befanntmachung:

Im Auffrage des Ronigl, Landgerichts In Bromberg follen am 9. Mai v. J., skiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgo. Bormittage um g Uhr; bie im Cachen sczy, maig bydz na dzien g ty Maia bes Kammerherrn von Schmettau wider r. b. zrana o godzinie gtey zatrado-Den Andreas von Zafrzewöfi in Beschlag wane effekta w sprawie Ur. Schmetgenommenen Effetten, ale: Roggen, Beist tau Szambelana na przeciw Ur. Angen, Erbsen, Gerfte, Safer und Buch= drzeiowi Zakrzewskiemu, iako to: weigen; ale auch allerlei Gattungen Bich und Schweine in loco Rabatewiec an Meiftbietenben gegen baare Bablung bf= fentlich verkauft werden, wozu die Rauf-Infligen aufgeforbert: werben.

Inowraciam den 12. April 1820.

Ronigl, Preuß. Friebensgerichtes Affeffor:

Miklewicz:

Obwiesczenie.

Z mocy zlecenia Królewsko - Prużyto; pszenica, groch, ięczmin, owies i taterka, niemniey i rożnego gatunku bydło i świnie w wśi Radaiewicach więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą publicznie sprzedane, do czego ochotę maiący wzywaią się.

Inowracław d. 12. Kwietnia 1820. Królewsko Pruskiego Sądu Pokoiu Assessor,

Niklewicz